## Nº 26.

# Posener Intelligenz Blatt.

### Mittwochs, den 30. Mars 1825.

Angefommene Frembe bom 24ten Marg 1825.

Herr Kaufmann Niese aus Magdeburg, I. in Nro. 243 Bredlauerstraße; Hr. Ober=Steuer Controller Zugehor aus Guesen, Hr. Oberantmann Busse aus Szejepanowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Dobrzhet aus Baborowo, Hr. Gutsbesitzer v. Zakrzewski aus Wolt, Hr. Landrath v. Gorezis zewski aus Obornik, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Krzyzanowski aus Borowo, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

Den 25ten Marg.

herr Amterath Dentchen aus Jerki, hr. Gntobenitzer v. Wilczinski aus Krzyzanowo, 1. in Nro. 243 Breslauerstraße; hr. Pachter v. Swinarski aus Sienno, 1. in Nro. 168 Wasserstraße.

Den 26ten Marg.

Herr Graf v. Potworowski aus Deutsch - Presse, I. in Nro. 243 Bredlauerstraße; Hr. v. Schumski, Königl. poln. Lieutenant, aus Warschan, I. in Nro. 217 Jesuiterstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Lipski aus Lewkowo, Hr. Gutsbesitzer v. Rudnicki aus Tursko, I. in Nro. 30 Walischei.

Den 27ten Marg.

Herr Stud. Med. Ehrenberg aus Leipzig, Br. Conducteur Giewert aus Rosffanowo, Br. Doct. Med. Berg aus Berlin, L in Nro. 165 Wilhelmoffrage.

Die Fahr = Post nach Krotoschin geht vom t. f. M. Montags und Donnerstags um 3 Uhr Nachmittags von hier ab, welches hiermit zur allgemei= nen Kenntniß gebracht wird. Posen ben 28. Marz 1825.

Dber = Poft = Um t.

Espagne,

· And an all and Co

Bekanntmadung.

Da in bem, auf ben 16. b. Dis. an= gestandenen, Minus-Licitatione-Termin über ben Transport ju Waffer, ber am Ufer ber Warte bei bem Glonower Sau= lande unweit Dhornik aufgesetzten 300 Klaftern fierern Klobenholz und bas 2lus= laben und Auffeten berfelben auf bem biefigen Konigl. Solzhofe fein annehm= bares Gebot gethan worden ift, fo haben wir einen anderweiten Termin auf ben 16. April b. J. Bormittags um 11 Ubr im fogenannten fleinen Ronfereng= Bimmer bes Regierungs = Gebaubes au= gefett, und fordern Transportluftige hiermit auf, ihre Gebote bem Licitationes Commiffario Regierungs = Translateur 3ochowski in termino abzugeben, und ben Zuschlag mit Worbehalt unserer Ge nehmigung zu gewärtigen.

Die Bebingungen follen im Licitations= Termin verlautbart werden.

Schlüßlich wird noch bemerkt, daß ber Transport im Laufe des kommenden Frühjahrs und Sommers, spätestens jeboch bis zum 1. October d. I., bewirkt sein nuß.

Pofen ben 17. Mars 1825.

Ronigh Preuß. Regierung II.

#### Obwieszczenie.

Ponieważ na terminie licytacyi in minus dnia 16. m. b. względem przeprowadzenia wodą 300 sążni drzewa sosnowego w szczepach nad brzegiem rzeki Warty pod Olędrami Slonowskiemi nie daleko Obornik złożonych, tudzież wyładowania i ustatakowych na tuteyszym wienia Królewskim składzie drzewa nie była zadeklarowana ofiara przyjąć się mogaca, przeto wyznaczyliśmy inny termin na dzień 16. Kwiethia r. b. o godzinie 11.. przed poludniem w tak nazwanéy maléy izbie konferencyinév w gmachu Regencyi, i wzywamy chęć podięcia się przeprowadzenia maiących ninieyszym, aby ofiary swoie Komanissarzowi licytacyi tlumaczowi Regencymenu Zochowskiemu w tymże terminie zadeklarowali, i przyderzenia z zastrzeżeniem zatwierdzenia naszego się spodziewali.

Warunki będą w terminie licytacyjnym ogłoszone.

Na koniec nadmienia się ieszcze, że przeprowadzenie w ciągu zbliżaiącey się wiosny i lata, a naypóźniey do dnia 1. Października r. b. musi być uskutecznionem.

Poznań d. 17. Marca 1825. Król Pruska Regencya II. Befanntmachung.

In ber Rabe ber Zamienster Muble bei Grabow im Offrzeszower Kreise, hart an der polnischen Grenge, ift am 23ten Januar b. J. zwischen 8 und 9 Uhr Abende eine heerde von 41 Stud Schweinen in Beschlag genommen worden, beren gubrer beim Erblicen ber 30U-Auffichtebeamten entflohen und bies ber unbefannt geblieben find.

Sollte fich innerhalb vier Wochen von bem Tage an, wo bie gegenwartige Be= Kanntmachung zum erften Male in bem hiefigen Intelligenzblatte erfcbeint, niemand mit einem Eigenthums = Unfpruche bei bem Saupt = Bollamte gu Droffeiv melben, fo wird mit ber Ronfisfation ber Schweine und ber Berechnung bes Erlofes jum Straffond ohne weiteren Unftand verfahren werben.

Posen ben 23. Februar 1825.

Chictal = Citation.

Ueber bas Bermogen bes am 23ten Februar 1813 zu Sapowice, Pofener Rreifes, berftorbenen Mathias von Gfalamsti, ift auf ben Untrag ber Bene= fiizial = Erben der erbschaftliche Liquida= tione = Prozeß eröffnet worden.

Wir laden baber alle Diejenigen vor, bie an biesem Rachlaffe Auspruche gu haben vermeinen, in bem auf ben 20. April f. 3. por bem Landgerichterath Bebomann Bormittags um o Uhr in Obwieszczenie.

W bliskości młyna zamieyskiego pod Grabowem w Powiecie Ostrzeszowskim, przy samey granicy polskiey została w dniu 23. Stycznia r.b. między godziną 8mą i 9tą wieczorem trzoda wieprzy 41 sztuk zawierająca, przytrzymaną, których zaganiacze na spoyrzenie oficyalistów celnych zbie-

gli i dotad sa niewiadomi.

Gdyby się w przeciągu czterech tygodni od dnia tego rachuiac, w którym nimicysze obwieszcenie pierwszy raz w tuteyszym Intelligenzblacie umieszcone będzie, nie miał nikt zgłosić do Główney Komory Celney w Droszewie w celu wykazania prawa własności do tychże wieprzy, na ów czas zarządzona będzie konfiskacya onychże, i zebrane za nie pieniądze beda bezwłocznie na fundusz karalny obrachowane.

Poznań d. 23. Lutego 1825. Ronigh Preuf. Regierung II. Królewsk - Pruska Regencya II.

Cytacya Edyktalna.

Nad maiatkim zmarłego w dniu 23. Lutego 1813. w Sapowicach w Powiecie Poznańskim Ur. Macieja Skaławskiego, na wniosek sukcessorów beneficyalnych process likwidacyiny otworzony został.

Zapozywaią się wszyscy ci którzy do tey pozostałości pretensye mieć mniemaia, aby się dnia 20. Kwie thia 1825. przed Kons-Sądu Ziemiańskiego Hebdmann przed połuunserm Instruktions-Zimmer angeseigten Ligh, oder durch gesehlich zulässige Wesvollmächtigte zu erscheinen, ihre Forsberungen anzumelden, und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls sie zu gewärtigen haben, daß sie aller ihrer etwanisgen Borrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige verwiesen werden sollen, was nach Bestriedigung der sich meldenden Gläubiger aus der Masse übrig bleibt.

Pofen den 13. December 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

dniu o godzinie 9, w naszéy Izbie instrukcyinéy, iako terminie likwidacyinym osobiście lub przez pełnomocników stawili, swe pretensye zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie się spodziewali, że wszelkie swe prawa pierwszeństwa utracą, i z swemi pretensyami tylko do tego co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli z massy pozostanie, odesłani będą.

Poznań d. 13. Gruduia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Poseuer Kreise belegene Ritztergut Lagiewniki cum attinentiis, soll von Johannis d. J. dis dahin 1828, meistbietend verpachtet werden. Der Termin steht auf den 21. Juni 1825. vor dem Landgerichtsrath Elsner in unzferem Instructions = Zimmer an. Werbieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Caution von 500 Athle. dem Deputirten zu erzlegen.

Die Bedingungen konnen in ber Regi= firatur eingesehen werden.

Posen den 7. Marz 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Łagiewniki z przysłegłościami w Powiecie Poznańskim położona, od S. Jana r. b. do S. Jana 1828 naywięcey daiącemu dzierzawę wypuszczona być ma. Termin ten końcem na dzień 21go Czerwca 1825, przed Konsyliarzem S. Z. Elsner, w Izbie Instrukcyjney sądu naszego wyznaczony został, każdy licytant nim do licytacyj przypuszczony być może Tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 7. Marca 4825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Bur Berpachtung der bei dem Vorwerk Wilde bei Posen besinolichen Brauerei nebsi dem Rechte, die hiesige Kämmereis Dörfer mit Dier zu verlegen, auf t Jahr vom 1. April d. J. ab, hiben wir einen Termin auf den 2 ten April c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichberath Hebdmann in unserem Instructions = Zimmer anderaumt, die Bedinz gungen können in der Registratur eingessehen werden.

Pofen ben 24. Mart 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Auf dem im Pleszewer Kreise belegenen Gute Groß = und Klein = Tursko eum attinentiis, Jedlec, Macewo, Ciesle, Kojewo und Colonie Boguslawice, ist für die Victoria geborne v. Kurzewska primo voto verwittwete v. Razbonska Rubr. II. Nro. 26. 25000 Ktlr. eingetragen, der für dieselbe ansgesertigte Original = Hypotheken = Schein nebst Schenkungs = Urkunde aber ist verloren gegangen.

Auf den Antrag der Ignat v. Suchorzewstischen Erben in Tursto wird nun oben erwähntes Document diffentlich aufgeboten, und wir kaden dem zu Folge alle diejenigen, welche als Eigenthumer, Cessionarien, Pfand- oder sonstige Briefs-Inhaber an dem erwähnten Documente Ansprüche zu haben glauben, hierdurch vor, diese in dem vor unserm Deputir, Obwieszczenie.

Po wydzierzawienia browaru folwarku Wildy pod Poznaniem z prawem wyszynkowania piwa po wsiach Kamlarnych temuż folwarkowi służącego, na rok ieden od 1. Kwietnia r. b. wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 2. Kwietnia r. b. o godzinie otéy, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann, w Izbie Instrukcyjnéy sądu naszego.

Warunki w Registraturze przey-

rzane być mogą.

Poznań d. 24. Marca 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozwanie Edyktalne.

Na dobrach wielkim i małym Tursko i przyległościach Jedlcu, Macewie, Ciesli, Kajewie i kolonii Bogusławicach w powiecie Pleszewskim położonych, dla Wiktoryi z Kurcewskich primo voto owdowiałey Radońskiey Rubr. II. Nro. 26. kapitał 25000 Talarów iest zapisany, atest zaś hypoteczny dla teyże w oryginale wygotowany wraz z dokumentem dorowizny zagubiony został.

Przeto na wniosek sukcessorów niegdy Ignacego Suchorzewskiego w Tursku wyżey rzeczony dokument publicznie zapowiadaiąc, wzywamy wszystkich tych, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub inni posiadacze do dokumenta tego pretensye mieć sądzą, aby takowe w terminie przed Deputowanym

ten Landgerichtsrath Boretius allhier in unserm Sizungs = Saal auf den toten Mai f. J. angesetzten Termine entweder personlich oder durch gesetzlich legistimirte Bevollmächtigte anzuzeigen und zu bescheinigen. Diesenigen, denen es bier an Bekanntschaft mangelt, können sich mit ihren Aufträgen an die Justizsemmissarien, Justiz = Commissarius Mitschke, Justiz = Commissarius Mitschke, Justiz = Commissarius Prachvogel, Justiz = Commissarius Brachvogel, Justiz = Commissarius Brachvogel, Justiz = Commissarius Brachvogel, Justiz = Commissarius Brachvogel, Justiz = Commissarius Panten wenden.

Dagegen haben diejenigen Pratenbenten, welche in dem angesetzen Termin gar nicht erscheinen, zu gewärtigen, daß sie mit ihren etwanigen Ansprüchen ausgeschlossen, und ihnen beswegen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Rrotofchin den 18. October 1824. Ronigl. Preußifches Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, in der Stadt Dstrowo unter Aro. 9 belegene, dem Müllermeister Daniel Wont zugehörige Windmühle nehft Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 450 Athle. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bstentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und ist der peremtozische Termin auf den 2. Juli c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Hennig Morgens um 9 Uhr allhier angeseht. Besissfähligen Känsern wird dieser Termin mit der

Wnym Sędzią Boretius w mieyscu posiedzenia Sądu naszego na dzień 10. Maja 1825. wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawnie wylegitymowanych zameldowali i należycie uzasadnili.

Ci, którym tu schodzi na znaiomości zpretensyami swemi do Kommissarzów sprawiedliwości W. W. Mitschke, Pilaskiego, Brachvogel, Pigłosiewicza i Ponten zgłosić się mogą.

Pretendenci zaś niestawaiąci spodziewać się maią, iż zpretensyami swemi wyłączeni zostaną i wieczne w téy mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn d. 18. Paźdz. 1824.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wiatrak pod Jurysdykcyą naszą w mieście Ostrowie pod Nro. 9. położony, do młynarza Daniela Woyta należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 450 iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 2. Lipca r. b. przed W. Sędzią Henning, zrana o godzinie 9. w mieyscu wyznaczony został.

Nachricht bekannt gemacht, daß in demfelben das Grundstuck dem Meistbietenben zugeschlagen werden soll, in sofern micht gesessliche Grunde dazwischen treten.

Nebrigens fieht innerhalb vier Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden:

Krotofchin ben 17. Februar 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w tymże nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa kaźdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 17. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowraclawschen Kreise belegene, den Gutsbesiger Hellwigschen Eheleuten zugehörige Allodial-Mitter-Gut Siemionki nebst Zubehör, welches nach der gerichtelichen Tare auf 15677 Athlie. 20 sgr. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bestentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Dietungs-Termine sind auf

ben 16. October c., ben 25. Januar 1825., und ber peremtorische Termin auf ben 3. Mai k. J.,

vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Arvger Morgens um 9 Uhr allhier an= gesetzt. Besitzschigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt Patent Subhastacyiny.

Szlachecka wieś Siemionki pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim położona, do małżonków Helwigów należąca, wraz z przyległościami, którą podług taxy sądownie sporządzonéy na 15677 Tal. 20 śgr. 10 fen. oceniono, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długow, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 16. Pazdźiernika r. b., dzień 25. Stycznia 1825., termin zaś peremtoryczny na dzień 3. Maja 1825.,

zrana o godzinie 9. przed Ur. Krüger Assessorem w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, gemacht, daß in dem letten Termine das Grundfinck dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter gesachtet werden soll, in sofern nicht gessehliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem legten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefällenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeber Beit in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Bugleich wird ber Realglarbiger Da= thias von Lensft, beffen Aufenthalt unbefannt ift, vorgelaben, in diefem Ter= mine in Perfon ober burch einen Bevoll= machtigten, wogn bie biefigen Juftig= Commiffarien Schulz und Wogel vorge= fchlagen werden, zu erscheinen und feine Gerechtsame wahrzunehmen, widrigen= falls dem Meistbietenden nicht nur ber Buschlag ertheilt, sondern auch nach ge= richtlicher Erlegung bes Kaufschillings Die Loschung ber fantmtlichen eingetrage= nen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und groar ber lettern, ohne daß es zu biefem Zweck ber Produktion bes Infirumente bedarf, verfügt werben foll.

Bromberg den 10. Juni 1824. Königl. Preuß. Landgericht.

z nadmieniemem, iž w ostatnim nieruchomość więcew daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywa się mieysca pobytu niewiadomy wierzyciel realny Ur. Maciey Lenski, ažehy na terminach tych osobiście lub przez Pełnomocnika, na którego mu tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Schulca i Vogel przedstawiamy, stanał i praw swych dopilnował, gdyż w razie przeciwnym nietylko przysądzenie dla naywięcey daiącego nastapi, ale też w Sadzie summy kupna wymazanie wszelkich zaintabuło wanych iako też i prożno wychodzących pretensyi nakazane zostanie. do którego zamiaru we względzie ostarnich niebędzie potrzeba okazania instrumentu.

Bydgoszcz d. 10. Czerwca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Erfte Beilage ju Mro. 26. des Pofener Intelligeng Blatts.

Subbaftations Patent.

Die im Oftrzeszower Kreise belegene, bem Monfins von Biernacki zugehörige, auf 173511 Athle. 25 fgr. I pf. gerichtlich abgeschätzte Herrschaft Ostrzeszow nebst Zubehör, soll auf den Antrag der Gläubiger offentlich an den Meistbieztenden verkauft werden.

Die Bietungs = Termine stehen auf ben 30. September c., ben 31. December c., unb ben 29. Juni 1825.,

duf bem hiefigen Landgericht vor bem berrn Landgerichtsrath Boretius an.

Kaussustige werden zu diesen Termi= wen mit dem Bemerken vorgeladen, daß der Zuschlag dem Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in sofern ers theilt werden wird, als keine besondere hindernisse entgegen stehen.

Die Taxe so wie bie Kaufbebingungen konnen jeberzeit in unserer Registratur

eingesehen werben.

Krotofchin ben 2. August 1824.

Konigk Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Ostrzeszowska w Powiecie Ostrzeszowskim położona, do W. Aloyzego Prospera Biernackiego należąca, na 173511 tal. 25 śgr. I fen. wraz zprzyległościami sądownie oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Termina licytacyine na dzień 30. Września r. b.,

- 31. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na

- 29. Czerwca 1825 r., przed Deputowanym Sędzią W. Boretius w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż przybicie na rzecz naywięcey daiącego za gotową zaraz zaplatą nastąpi, skoro szczegolne na przeszkodzie nie będą przeszkody.

Taxa każdego czasu wraz z warunkami kupna w Registraturze naszéy przéyrzane bydź mogą.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die in der Stadt Kempen Dfirzessower Kreises, unter Mro. 26 und 166 belegenen, zur Abraham Kottlarczykschen Concurs = Masse gehörigen Häuser nebst Hintergebäuden und Stallung, welche gerichtlich zusammen auf 3230 Athle. gewürdigt worden sind, sollen Schulden halber im Wege der Subhastation offentslich an den Meisibietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir brei Termine auf ben 29. December c., ben 24. Februar 1825., und ben 26. April 1825.,

von welchen ber lette peremtorisch ift, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Nath Boretius fruh um 10 Uhr in un= ferm Gerichts=Locale allhier angesetzt.

Kauflustige, Besitz = und Jahlungsfähige laben wir ein, sich an ben gebach= ten Tagen hier einzusinden, und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe fann in unferer Regiffratur

eingesehen werden.

Krotofdin ben 16. Ceptbr. 1824.

Patent Subhastacyiny.

Domostwa w mieście Kempnie pod Nrem 26, i 166 położone, do massy konkursowey niegdy Abrahama Kotlarczyka należące, wraz z tylnem zabudowaniem i stayniami, sądownie na Tal. 3230. ocenione, z powodu długów w drodze publiczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedane być maią.

Tym końcem trzy termina
na dzień 29. Grudnia r. b.
na dzień 24. Lutego 1825, i
na dzień 26. Kwietnia 1825,
o godzinie 10téy zrana wyznaczone, z których ostatni iest zawity,
przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w mieyscu posiedzenia sądu
naszego, wzywamy zdolność zapłacenia i posiadania maiących, ahy się
w dniu rzeczonym stawili, i licyta
swe podali.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną być może.

Krótoszyn d. 16. Września 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal=Citation.

Bon bem unterzeichneten Landgerichte werben die unbefannten Erben des am 9. Mai 1810 zu Fordon verstorbenen Burgers Carl Kammerer hierdurch offentlich vorgeladen, sich binnen 9 Mos

Citacya Edyktaln'a.

Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszym publicznie wszystkich nieznaiomych Sukcessorów Obywatela Karola Kaemerer w Fordonie w dniu 9, Maja 1810 roku zmarłego, aby w przeciągu 9ciu miesięcy, a naypóźniey w termlnie naten und zwar längstens in bem auf ben 19. November 1825 Bormitztags um 9 Uhr im Instructionszimmer des Landgerichts vor dem Herrn Landgerichtstrath Krause augesetzen Präjudicialztermin persönlich oder schrifflich zu melden, und daselbst weitere Anweisung, im Fall ihres Ausbleibens aber zu geswärtigen, daß das zurückgelassene Bermügen des Erblassers dessen Erben, die sich als solche dazu geschnäßig legitimizen können, werde zugeeignet werden.

Bromberg ben 10. Januar 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

prejudycyalnym na dzień 19. Listopada r.b. o godzinie gtéy, przed południem w Izbie Instrukcyjnéy Sądu Ziemiańskiego, przed W. Krauze Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, osobiście lub na piśmie zgłosili się, i tamże dalszego zalecenia oczekiwali, w razie zaś niestawienia się, byli pewnemi, iż pozostały maiątek spadkodawczy tegoż prawnie wylegitymować się mogącym, Sukcessorom wydanym zostanie.

Bydgoszcz d. 10. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Inowraclawschen Kreise belegene, bem Andreas von Zakrzewski zugehörige abliebe Gut Radajewice nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 23009 Athlir. 12 fgr. 11 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkanft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 1. December c., den 1. Morz 1825., und der peremtorische Termin auf den 1. Juni 1825., vor dem Herrn Landgerichtsrath Kranse Morgens im 8 Uhr allbier angesetzt.

Besitsfähigen Käufern werben diefe Termine mit. der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlaPatent subhastacyiny.

Dobra ślacheckie Radajewice pod jurysdykcyą naszą w powiecie Ino-wracławskim położone, a W. Andrzeja Zakrzewskiego dziedziczne wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzone y na tal. 23,009 śgr. 12 szel. 11 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długow publicznie naywięce y daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 1. Grudnia r. b., dzień 1. Marca 1825., termin zaś peremtoryczny na

dzień 1. Czerwca r. p. zrana o godzinie 8. przed W. Krause Sędzią w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadgen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Regisfratur eingesehen werden.

Bromberg ben 19. Juli 1824.

Ronigl. Preuf. Lanb=Gericht.

mienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 14. Lipca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Citation

Auf ben Untrag ber Grafen Casper und Therefia v. Potulidifden Cheleute, werben von bem unterzeichneten Landge= richt alle biejenigen Pratenbenten, welde an bie fur bie Gebruber von Gzelisti auf bas im Gnefener Rreife belegene Gut Belagfowo, auf Grund ber Unmelbung bes fruhern Befigers Stephan v. Gar= cznuefi ad protocollum vom 24. De= gember 1796 im Supothefen = Buche Rubr. III. Nro. 6 eingetragene Gums me 2333 Rthlr. 10 fgr. ober 14000 Gulben polnifch als Eigenthumer, Ceffios narien ober fonftige Briefe = Inhaber ber über biefes Capital ausgefertigten Schuld-Inftrumente Unfpruche ju haben vermeinen, hierburch offentlich aufgefor= bert, folche ihre Unfpruche in bem gu beren Ungabe angefetten peremtorifchen Zapozew Edyktalny.

Na domaganie się hrabiostwa Kaspra i Teressy Potulickich małżonków, wzywa podpisany Sąd Ziemiański ninieyszém wszystkich, a w szczególności pretendentów tych, którzyby iakiekolwiek do summy 2333 Talarów 10 śgr. czylt 14,000 Złt. polskich w księdze hipoteczney wsi Zelazkowa w powiecie Gnieznin. skim sytuowanév, pod Rubr. III. N. 6. dla Braci Szeliskich na mocy zameldowania dawnieyszego dziedzica Stefana Garczyńskiego do protokołu na dniu 24. Grudnia 1796 uczynionego zaintabulowanéy, iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze lub też posiadaiący sporządzony na ten kapital instrument mieć mogli pretensye, aby takowe w terminie Termine auf den 12. Juli d. J. vor dem Deputirten herrn Landgerichterath Jentsch, entweder in Person oder durch genugsam informirten und legetimirten Mandatarien, wozu ihnen auf den Fall der Unbekanntschaft unter den hiesigen Justiz-Commissarien den herrn Landgerichterath Schulz, Justiz-Commissarius Miklowitz und Advocaten Sobeski vorgesschlagen werden, anzumelden und zu bestcheinigen, sodann aber das Weitere zu gewärtigen.

Sollte sich aber in dem Termine keiner der etwanigen Interessenten melden,
bann werden dieselben mit ihren etwanigen Ansprüchen präcludirt, und es wird
thnen damit ein ewiges Stillschweigen
auserlegt, die verloren gegangene Instrumente werden für amortisirt erklärt,
und in dem Hypotheken = Buche bei dem
verhafteten Gute auf Ansuchen der Extrabenten wirklich gelöscht werden.

Gnefen ben 17. Januar 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

peremtorycznym na dzień 12. Lipca r. b. do podania onychże przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Jentsch w sali Sądu tutéyszego osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, i w dostateczną informacyą opatrzonego, na których im się w przypadku nieznaiomości z tuteyszych, Kommissarzy sprawiedliwości Ur. Schulz, Sędziego Ziemiańsk. Kommissarza Sprawiedliwości Niklowitz, i Adwokata Sobeskiego przedstawiają, podali, i należycie wykazali, i dalszego oczekiwali postępowania.

Jeżeliby na tym terminie żadni zgłosić się nie mieli interessenci, natenczas z przetensyami swemi zostaną nietylko prekludowanemi, ale nadto wieczne nakazane im będzie milczenie, i zagubić się mogący instrument za amortyzowany i z księgi hypoteczney rzeczoney wsi na wniosek Extrahenta wymazanym zostanie.

Gniezno dnia 17. Stycznia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag der Gläubiger soll das im Mogilner Kreise belegene, den Johann David Krygerschen Erben zugeschörige Vorwerf Szczepanowo, welches nach der gerichtlichen Tare auf 6.65 Rthlr. 20 sgr. abgeschäft worden ist, diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Patent Subhastacyiny.

Folwark Szczepanowo w powiecie Mogilińskim położony, sukcessorów niegdy Jana Daniela Krueger własny, który według sądowéy taxy na 6165 Tal. 20 śgr. oszacowanym został, na domaganie się wierzycieli naywyżey podaiącemu sprzedanym bydź ma.

Hierzu haben wir einen neuen Termin, ba in bem am 11. d. M. angestandenen peremtorischen Termine sich kein Kauf-lustiger gemelbet hat, auf den 18ten Juni d. J. vor dem Deputirten Herrn Kandgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt, und laden Kauf-lustige dazu mit dem Bemerken vor, daß die Taxe in unserer Registratur eingeseben werden kann.

Gnefen ben 14. Februar 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Tym końcem wyznaczony iest nowy termin licytacyjny na dzień 18. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel w sali sądu tuteyszego odbyć się maiący, a to z powodu że się na terminie peremtorycznym na dniu 11. m. b. przypadłym, nikt z kupuiących nie zgłosił, na który chęć maiących nabycia z tem oświadczeniem na nowo zapozywamy, że taka tegoż fo!warka w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 5. Lntego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebietal = Citation.

Auf den Gütern Budziesewo cum attinentiis im Wongrowierschen Kreise belegen, ist sub Rubrica III. Nr. 3. des Hypotheken = Buchs, eine Protestation für die v. Duninsche Erben wegen einer Forderung von 5438 Gulden polineingetragen, welche den gedachten Erben durch das Erkemutniß der ehemaligen Südpreußischen Regierung zu Posen vom 11. Junius 1798 zuerkannt worden ist, diese Summe ist bereits bezahlt, und barüber Quittung ausgestollt, sie kann aber in dem hypotheken Buche nicht geslöscht werden, weil das dieskällige Hyspotheken-Linstrument nicht aufzusinden ist.

Auf ben Untrag ber gegenwartigen

Zapzew Edyktalny.

animale resident for an art of the historian

Na dobrach Budzieiewskich z przyległościami w powiecie Wągrowieckim sytuowanych, zapisaną iest w xiędze hypotecznéy pod rubryką III. Nro. 3. protestacya na rzecz sukcessorów Duninow, względem długu 5438 Złt. polsk., które wyrokiem byłey południowo-pruskiey Regencyi w Poznaniu dnia II. Czerwca 1798. Sukcessorom Duninom przysądzone zostały.

Summa ta iest iuż zaspokoiona i pokwitowana, lecz z księgi hypotecznéy wymazaną bydź niemoże, gdyż instrument hypoteczny zagubionym iest, przeto rzeczony dług i instru-

Befigerin von Budziejewo Marianna b. Janica geborne v. Rydgynefa, foll biefee Schuld = und Sppothefen = Document amortifirt werben. Es werden baber alle diejenigen, welche an die zu loschen= be Protestation, und das barüber auß= geftellte, bem Gutebefiger Clemens von Dunin in Ditrowite in ber Rrieges = Pe= niode abhanden gefommene Sppothefen= Infirument, als Gigenthumer, Ceffio= narien, Pfand = ober fonftige Briefe= Inhaber Unfpruche haben, aufgeforbert, folche binnen 3 Monaten, fpateftens aber in bem auf den 19. Juli b. 3. Bor= mittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte = Uffeffor Ribbentrop bier= felbst angesetzten Termin anzumelben, gu bescheinigen und bas Weitere ju ge= martigen.

Sollte fich jeboch in bem Termine feiner ber etwanigen Intereffenten melben, fo werden felbige mit biefen ihren Unspruchen prachidirt, und es wird ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen aufer= legt, bas berloren gegangene Infirument aber fur amortifirt erflart, und in bem Supotheken-Buche des verhafteten Gutes Die Protestation auf Unsuchen ber Ertra= bentin wirklich geldicht werben.

Gnefen ben 7. Februar 1825.

ment hypoteczny na wniosek teraźnieyszey właścicielki Budzieiewa Maryanny z Rydzyńskich Janickieży amortyzowanym bydź ma.

Wzywa się wiec ninieyszem wszystkich w szczególności, którzyby do protestacyi wymazać się maiącey, i do instrumentu hypotecnego Ur. Klemensowi Duninowi dziedzicowi Ostrowitego zeznanego, a w czasie woyny zagubionego iako właściciele, cessyonaryusze i zastawnicy, iakiekolwiek rościli pretensye, aby się z takowemi w przeciągu 3ch miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 19. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Assessoren Ribbentrop w Sali Sadu tuteyszego wyznaczonym, zgłosili, i należycie udowodnili, i dalszego postępowania oczekiwali.

Jeżeliby się zaś na tymże terminie nikt z pretendentów niezgłosił, tedy z pretensyami i wieczne nakazane im będzie milczenie, zagubiony zaś instrument za amortyzowany osądzonym, i protestacya z księgi hypoteczney rzeczonych dóbr na wniosek extrahenski wymazaną zostanie.

Gniezno dnia 7. Lutego 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Prus, Sad Ziemianski. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wongrowiecer Kreise in Potulicer Hauland belegene, zum Nachlasse bes Veter Partun zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 356 Athle. 5 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Erben Theikungshalber dffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf den 14ten Mai d. J. vor dem Herrn Ober = Landes = Gerichts = Referendarius Schmidthals Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, wozu besitzsähige Käuser vorzeladen werden. Uebrigens steht innershalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem seden frei, uns die etwa bei Aufenahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Gnefen den 14. Februar 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą na szą na Potulickich Olędrach w Powiecie Wagrowieckim położona, Sukcessorom Piotra Partum własna, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 356 Talarów 5 sgr. 4 szel. iest oceniona, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 14. Maja r. b. zrana o godzinie gtey, przed Deputowanym Refendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego W. Schmidhals, tu w mieyscu wyznaczony został, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zrestą każdemu wolność doneisienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną

być może.

Gniezno d. 14. Lutego 1825. Król. Pr. Sad Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise in ber Stadt Klecko unter Mro. 85 belegene, ben Carl Masbeckischen Erben zugehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichte lichen Taxe auf 129 Athlr. gewürdiget ist, soll auf den Antrag der Erben offentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Zermin auf ben t 5. April b. J. vor dem herrn Kandgerichtbrath Bicdermann Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitgfahigen Raufern wird diefer Termin bekannt gemacht, um in demselben ju erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Onefen ben 13. Januar 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom pod jurysdykcyą naszą w mieście Klecku powiecie Gnieznińskim pod Nru. 85. położony, sukcessorów Karola Radeckiego należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 129 tal. iest oceniony, na żądanie sukcessorów naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Kwietnia r. b. zrana o godzinie o. przed Deputowanym Sędzią W. Biedermann.

Zdolność kupienia maiących o terminie tym uwiadomiamy, ażeby na tymże stanęli i swe licyta podali.

Gniezno d. 13. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Enbhaftations = Patent.

Das im Dorfe Stanislawowo Wreschener Kreises belegene, ben v. Losems stischen Erben gehorende Windmuhlens-Grundstück, welches nach der gerichtzlichen Taxe auf 378 Athlr. gewürdiget worden ift, soll auf den Antrag eines Gläubigers diffentlich an den Meistbietens den verkauft werden:

Patent Subhastac, iny.

Wiatrak we wsi Stanisławowie, Powiece Wrześńskim leżący, Sukcessorow Łojewskich własny, według Sądowey tazy na 378 Talarów oszacowany, ma być na domaganie się wierzyciela iednego, drogą publiczney licytacyi naywięcey podaiącemu przedanym. Tym końcem

ben 30. Mai b. J. vor bem Deputir= ten herrn Landgerichte = Uffeffor Schwurg Mergens um 9 Uhr hierfelbft angesett, zu welchem Raufluftige vorgelaben werden.

Die Tare fann in unferer Registrotur

inspicirt werden.

Gnefen ben 7. Februar 1825.

Sierzu haben wir einen Termin auf wyznaczony iest termin na dzien 30. Maia r. b, zrana o godzinie gtey, przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego W. Schwirz, w lokalu tuteyszego sądu, na który chęć maiących nabycia ninieyszym. zapozywa się.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną być może.

Gniezno d. 7. Lutego 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Muf der ben Johann v. Kalffeinschen Erben gehörigen Gerrichaft Mielefann find sub Rubr. III. Nro. 2. 3. 4. fur bie v. Golimowstischen Geschwifter, na= nientlich aber:

1) für bie verebelich= te v. Jaranowska gebornen b. Goli=

291 rtlr. 9fgr. 6 4 pf. 2) dla Sukcessorów mowsfa

2) fur die Erben ber Manes b. Rocgan= ofa geb. v. Golis

124 = 17 = 64 = mowska

· 3) für bie Marianna v. Roffeda geb. v.

Golimowsta

eingetragen.

Die b. Ralffteinfchen Erben behanp= ten, bag biefe Poften bereits getilgt find, obne bieg jedoch birck Quitfungen nach= weifen gu fonnen. Es werben baber auf ben Untrag ber v. Kalksteinschen Erben Zapozew Edyktalny.

Na maiętności Mieleszyńskiey niegdy Jana Kalksteina dziedzicznewsą pod Rubryka III. Nro. 2. 3. 4. na rzecz rodzeństwa Golimowskich a mianowicie zas.

1) dla Ur. z Golimowskich Jura-

291 tal. 9 sgr. 6 f. nowskiey

niegdy Agniszki z Golimowskich Koczańskiey

124 - 17 - 64 -

3) dla Maryanny z Colimowskich Ko.

sienskiey

zaintabulowanemi.

Sukcessorowie Kalksteinowie utrzymuią, iakoby pozycye te iuż były zaspokoionemi, a nie mogac tego iednak udowodnić kwitami, przeto na domaganie się tychże Sukcessorów Kalksteinow, wzywamy ninieyszem

bie Golimowefischen Geschwister, beren Erben, Ceffionarien oder die jonft in ih= re Rechte getreten find, hierdurch of= fentlich aufgeforbert, in bem auf ben 6. Juni b. 3. bor bem Landgerichts= rath herrn Jentich in unferm Gitunge= faale Bormittags um 9 Uhr angefegten Termine ihre Rechte auf die gebachten Ra= pitalien naber nachzuweisen, wiorigen= falls fie hiermit pracludirt, ihnen die= ferhalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt, und die Lofchung ber auf Diele= fann sub Rubr. III. Nro. 2.3. 4. ein: getragenen Poften verfügt werden wird, ohne baß ce ber Produftion bes eingetragenen Dofuments bedarf.

Gnefen ben 7. Februar 1825. Ronigl. Preufisches Landgericht.

rodzeństwo Golimowskich, ich Cessyonaryuszów, lub tych którzyby wesli w ich prawa, aby w terminie na dzień 6. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sedzią Ziemiańskim Jentsch w Sali posiedzeń naszych wyznaczonym prawa swe do rzeczonych kapitałów bliżey udowodnili, gdyż w przeciwnym razie z takowemi prekludowanemi zostana, onymże w tey mierze wieczne nakazanem będzie milczenie i względem wymazania na Mieleszynie pod Rubr. III. Nr. 2. 3. 4. zaintabulowanych summ bez produkcyi do kumentu zaintabulowania wyidzie zozrzadzenie.

Gniezno d. 7. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wagrowiecer Kreise im Dorfe Bartelsee unter Mro. 1 belegene, bem Freischulzen Barcz zugehörige Freischulzengut nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tape auf 4528 Athlr. 11 fgr. 8 pf. gewürdiget worden ift, soll auf den Antrag eines Glänbigers Schulden halber öffentslich an den Meistbietenden verkauft werzben, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 2. Marz 1825., ben 4. Mai 1825., und der peremtorische Termin auf Patent Subhastacyiny.

Wolne solectwo pod jurysdykcyą naszą w wsi Bartodzieiach Powiecie Wągrowieckim pod Nrem 1. położone, Soltysa Barcza własne wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 4528 Tal. 11 śgr. 8 szel, iest ocenione, na żądanie wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 2. Marca a, f.

record a series

ben 6. Juli 1825., nor dem Herrn Ober-Landgerichts-Refes rendarins Schmidthals Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Räusern werden biese Termine bekannt gemacht, num in denselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem lehten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tage tann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Gnesen den 22. November 1824. Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhaftations-Patent.

Das unter No. 1 in Dorfe Kruschfe bei Lobsens belegene, bem Jafob Chrissoph Kleist zugehörige Schulzengut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 3192 Athle. 9 igr. gewürdigt avorden ift, soll Schuldenhalber öffentslich an den Meistbietenden verkauft wersden, und die Bietungs, Termine sind auf

ben 26. April 1825, ben 27. Juni 1825, und der peremetrische Termin auf den 27. August 1825, termin zaś peremtoryczny

na dzień 6. Lipca 2. f.
zrana o godzinie 9téy, przed Wnym
Schmidthals, Referendaryuszem w
mieyscu wyznaczone zostały. Zdolrość kupienia mających uwiadomia
się o terminach tych, aby na takowych stanąwszy swe plus licytum
podali.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakieby przy sporządzeniu taky zayść mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 22 Listopada 1824-Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Solectwo pod Nrem 1. w wsi Kruszke pod Łobżenica położone, do Jakuha Krysztofa Kleist należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 3192 Tal. 9 śgr. iest ocenione, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 16. Kwietnia, na dzień 27. Czerwca, termin zaś peremtoryczny

na dzień 27. Sierpnia 1825, zrana ogodzinie 8méy, przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego W. Mehler w vor dem Landgerichtsrath Mehler Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt; die beisten ersten Termine werden hier im Instruktions = Zimmer, der letzte aber in Kruschke selbst abgehalten. Besiksfähisgen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesesliche Grunde dies nothwendig machen. Die Tare kann zu seder Zeit in unserer Regisfiratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 13. Decbr. 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht.

mieyscu wyznaczone zostały z których pierwszy, i drugi w mieyscu posiedzeń Sądu Ziemiańskiego tuteyszego, trzeci zaś w wsi Kruszke odbytym zostanie.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy, przeyrzaną być może.

W Pile d. 13. Grudnia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations: Patent.

Die zu Mroczen unter Nro. 27 und 28 belegene, dem Mühlenmeister Carl Brunk gehörige Wassermühle nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare auf 3268 Athlr. 20 far. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Glaubigers Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Die Biefungs = Termine find auf ben 1. Marz t. J., den 4. Mai k. J., und ber peremtorische Termin auf Patent Subhastacyiny.

Młyn pod jurysdykcyą naszą w mieście Mroczy pod Nrem 27 i 28 położony, małżonkom Karolowi i Henryce Brunk należący, który według taxy sądowéy w wierzytelnym wypisie załączonéy na 3,268 Tal. 20 dgr. oceniony został, na żądanie pewnego wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 1. Marca 1825. na dzień 4. Maja. termin zaś peremtoryczny na dzień 5. Lipca ben 5. Juli k. J., vor bem Landgerichts = Affessor Spieß Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Besitzsähigen Räufern werben diese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß bas Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden foll, in sofern nicht gesetzliche Grunde eine Andnahme nothwendig machen.

Schneidemuhl ben 18. October 1824.

Ronigl. Preug. Land gericht.

zrana o godzinie 8méy, przed W. Assessorem Sądu Ziemiańs. Spiess w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, skoro prawne tego nie będą wymagać powody.

W Pile d. 18. Października 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

secretaries of Parish , that Are

wed &

Der in der Feldmark der Stadt Bente sichen Bomster Kreises belegene, den Fillerschen Sebeleuten gehörige, auf 74 Ktlr. abgeschätzte Winkel Ackerland, soll Schuldenhalber öffent ich an den Meistbietens den verkauft werden. Dazu steht ein peremtorischer Bietungstermin auf den 4 ten Man d. J. Bormittags um 9 Uhr in Bentschen vor dem herrn Landgerrichtsrath Fleischer an.

Meferit ben 27. Januar 1825.

na dalen et Marca en

Ronigl, Preug. Landgericht.

viscours and a falling

#### Obwieszczenie.

SHIPS BE IN COMPANY

Kat roli w polu Zbąskim przedtem Babimostkiem a teraz Międzyrzeckim Powiecie leżący, malżonkom Fillerów własny i na Tal. 74 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu w terminie zawitym na dzień 4. Maia r. b. zrana o godzinie gtey w mieście Zbąszyniu przed Sędzią Fleischer wyznaczonym, z przyczyny długów przedanym będzie.

Międzyrzecz d. 27. Stycznia 1815. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

A Secretary in Acres 18 19 19 19

Ebictal=Borlabung.

Ueber die Kaufgelder für die, bem verstorbenen Müller Benjamin Teige geshbrig gewesene, bei dem Dorfe Gorap Birnbaumer Kreises belegene Windmühle nebst Wohngebäude, Garten und Wiese, ist auf den Antrag der Gläubiger der Liequidations = Prozeß erdsfinet und ein Termin zur Anmeldung und Nachweisung der Ansprüche der Gläubiger auf den 30. April c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-rath v. Bajeröfi angesetzt worden.

Es werben baber alle unbefannte Glaubiger hierdurch vorgelaben, in bem obigen Termine auf unferm Partheien= Bimmer hierfelbft entweber in Perfon ober burch einen mit Bollmacht und Information versebenen Bevollmachtigten, wozu ihnen die hiefigen Juffig = Commif= farien Sunte und Roftel in Borfchlag ge= bracht werben, zu erscheinen, ihre For= berungen anzuzeigen und beren Richtig= feit nachzuweisen, wibrigenfalls fie mit ibren Unfpruchen an bas Grundftud pra= elubirt und ihnen bamit ein ewiges Ctill= fcweigen, fowohl gegen ben Raufer beffelben als gegen bie Glaubiger, un= ter welche bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werben foll.

Meferit ben 17. Januar 1825.

Abniglich Preug. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy na wniosek Wierzycieli nad summą z kupna wiatraka z budynkami, ogrodem i łąką przywsi Goraju, w Powiecie Międzychodzkim stoiącego, i niegdy młynarzowi Benjaminowi Teige należącego, pochodzącą, proces likwidacyiny, wyznaczyliśmy do podania i udowodnienia pretensyi wierzycieli termin na dzień 30. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9téy, przed Delegowanym Sędzią Ur. Bajerskim,

W skutku tego wzywaią się ninieyszym wszyscy niewiadomi wierzyciele, aby się w terminie powyższym w izbię naszéy stron tu w Midzyrzeczu, osobiście lub przez pełnomocników, plenipotencyą i informącyą opatrzonych, na których im tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Hünke, i Roestla proponuiemy, stawili, pretensye swe podali, i udowodnili.

W razie przeciwnym zostaną z pretensyami swemi do gruntu i wiatraka prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie tak przeciw nabywcy gruntu i wiatraka, iako też przeciw wierzycielom pomiędzy których summa z kupna pochodząca podzieloną będzie, nałożoném zostanie.

Międzyrzecz d. 17. Stycznia 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Befanntmadung.

Nach dem hier affigirten Subhaffastiond-Watente, soll das in der Stadt Schwerin a. d. W., unter der Nro. 160 belegene Wohnhaus, welches mit Zubeshör Acker und Wiesen auf 2941 Athle. 20 fgr. abgeschätzt ift, im Wege der Execution an den Meistbietenden offentslich verkauft werden, wozu die Licitastions-Termine auf

ben 16. März, ben 17. Mai, ben 20. Juli,

wovon der letzte peremtorisch ift, bier an

ber Berichtsftatte anfiehen.

Allen Kaufluftigen und Besithfahigen wird dies mit dem Bemerken bekannt gemacht, bag die Tare taglich in unferer Registratur eingesehen werden kann.

Meferit ben 18. November 1824.

and galacting profession and the series

According to the Boys of hone and the Cont.

Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Wedle wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, domostwo pod liczbą 160 w mieście Skwierzynie nad rzeką Wartą, w Powiecie Międzyrzeckim stoiące, które z przyległościami rolami i łąkami na Talarów 2941 śgr.. 20 sądownie ocenione zostało, publicznie naywięcey daiącemu drogą exekucyi z wymienionemi przyległościami sprzedane być ma.

Terma dzień 16. Marca, są na dzień 17. Maja, na dzień 20. Lipca, na dzień 20. Lipca, ostatni iest peremtorycznym.

Odbywać się będą w zwyczaynym

mieyscu posiedzeń sądu.

Uwiadomiaiąc o tym ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy ich na nie z tym oznaymieniem, iż taxę codziennie w Registraturze naezey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d, 18. Listop. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Es soll das Gut Waize im Dirnbaumer Areise des Großherzogthums Posen
gelegen, ohne die Forsten auf 3 Jahre
von Johannis 1825 ab, unter den in
unserer Registratur täglich zur Einsicht
offen liegenden Bedingungen an den Meistbietenden, in dem auf den 13 ten
Mai c. hier vor dem Landgerichts-Asses
sor Herrn Höppe angesetzten Termin defentlich verpachtet werden, wozu wir
Pachtlussige mit dem Bemerken einladen,
daß eine Caution auf die Hälfte der
Pachtsumme bestellt werden, muß.

Meferik ben 24. Februar 1825. Konigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Der Handelsmann Markns Freundt aus Schmiegel und die Sophia geschiebene Markus Nathansohn geborne Levin Sclower aus Breslau haben in dem unter sich errichteten gerichtlichen Shefontrakt die Gütergemeinschaft ausges schlossen, welches nach §. 422. Tit. 1. Theil II. des Allgemeinen Landrechts hiemit zur Kenntniß ves Publikums gebracht wird.

Frauftabt ben to. Februar 1825. Sbuigt. Preuf. Randgericht.

Obwieszczenie.

Dobra Wieyce w Wielkim Xicstwie Poznańskim Powiecie Międzychodzkim położone, będą na trzy po sobie idące lata od S. Jana 1825 r. zaczynając, pod warunkami w Registraturze naszéy do przeyrzenia się znaydującemi w terminie na dzień 13. Maja r. b. tu w Międzyrzeczu, przed Delegowanym W. Assessorem Hoeppe wyznaczonym, naywięcey dającemu publicznie wydzierzawione. Ochotę dzierzawienia mających wzywamy nań ztym nadmieniemią iż kaucya połowę dzierzawy wynosząca złożoną być musi.

Międzyrzecz d. 24. Lutego 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Starozakonny Markus Freundt handlerz w Szmiglu i Zofia rozwiedziona Markus Nathansohn rodowita Lewin Sclower z Wrocławia, w kontrakcie przedślubnym pomiędzy sobą sądownie zawartym wspołność maja ku wyłączyli, co się stosownie do g. 422. Tyt. I. Część II. powszechnego Prawa Kraiowego do wiadomości publiczney podaic.

Wschowa d. 10. Lutego 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Der Raufmann Michael Salamon Deifer und beffen Chefrau Sanchen ber= wittwet gewesene Schwersenzer geborne Perl zu Liffa, haben nach bem vor bem Rotarius Gierich zu Dofen unterm 3ten December pr. gefchloffenen, und am I. und refp. 17. bicfee Monate verlautbar= ten Chevertrage, Die Gutergemeinschaft, fomobl in Unfebung ihred jegigen Ber= nibgens als auch in Betreff bes Ermer= bes ausgeschloffen, welches nach §. 422. Tit. I. Theil II. bes Allgemeinen Land= Rechte gur Renntniff bes Publicums ge= bracht wirb.

Fraustadt ben 28. Februar 1825. Ronigt. Preug. Landgericht. Obwieszczenie.

Starozakonny Michał Salomon Peiser kupiec i małżonka tegoż Hanchen owdowiała Schwersenzer rodowita Perl, w Lesznie, według kontraktu przedślubnego przed Notaryuszem Giersch w Poznaniu pod dniem 3. Grudnia r. z. zawartego a w dniu 1. i resp. 17. b. m. roborowanego, wspólność maiątku, tak względnie teraźnieyszego maiatku iako i przyszłego dorobku, wyłączyli, co się stóso. wnie do przepisu S. 422 Tyt. 1. Cz. II. Powszechnego Prawa Kraiowego do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 28. Lutego 1825. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Muf die, von ber Unna Rofina von Mebringthong, gebornen Nafelowsto, ne Rozyne de Mehringthong rodgu Rawicz, wiber ihren Chemann ben Tagearbeiter Beinrich v. Mehringthong aus Solland geburtig, wegen boslicher Berlaffung angebrachte Chescheibungs= Rlage, wird ber Berflagte, beffen Bohn= ort unbefannt ift, hiermit vorgelaben, in bem gur Infiruftion ber Sache auf ben t. Juli c. Bormittage um 9 Uhr Bor bem Deputirten Landgerichte = Muscultator Cachfe in unferem Inftruftiond: Bimmer anbergumten Termine, entweber perfonlich ober burch einen gefetlich Bulaffigen Bevollmachtigten zu erscheinen, und fich auf bie Chescheibungs = Rlage

Zapozew Edyktalny.

Na skargę rozwodowa przez Anwita Nasełowska z Rawicza, przeciw malżonkowi swemu Henrykowi de Mehringtohng wyrobnikowi z Hollandyi rodem, względem złośliwego opuszczenia zaniesioney, zapozywa się ninieyszym pozwany, którego mieysce zamieszkania niewiadome. ażeby się w terminie do Instrukcyi sprawy na dzień 1. Lipca r. b. zrana o godzinie otey, przed Delegowanym W. Auskultatorem Sachse, w izbie naszéy Instrukcyiney naznaczonym, osobiście lub też przez prawomocnie upoważnionego pełnogehbrig auszulaffen, widrigenfalls die bobliche Berlaffung fur bargethan geachtet, und auf Trennung der Che ers kannt werden wird.

Frauftadt ben 28. Februar 1825. Konigl. Preußisch es Landgericht.

mocnika stawił, i na skargę powódki odpowie iział, w razie bowiem przeciwnym złośliwe opuszczenie za udowodnione uznane i rozlączenie małżeństwa zawyrokowane zostanie.

Wschowa d. 28, Lutego 1825. Krol. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaftations=Patent.

Es sollen die zum Johann Kochschen Machlasse gehörigen Grundsiücke in Kwiesczejzewo unter Nro. 39, bestehend in einem Wohnhause, Stalle, 10 Quart Land und Zugabe-Stücke, im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistebietenden, es sei nun im Ganzen, oder einzeln verkauft werden, der Werth dieser Grundstücke, ist durch die gerichtliche Lare vom 26. November 1824 auf 592 Rthlr. ermittelt.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts in Gnesen, haben wir einen peremtorischen Licitations. Termin auf den
3 ten Juni c. in Awieczeszewo selbst
anberaumt, zu welchem besitz und zahlungsfähige Kaustustige hierdurch eingeladen werden.

Tare und Kaufbedingungen fonnen ju jeder Zeit bei und eingesehen werden. Trzemeszno ben 23. Marz 1825.

Sonigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Maią być do Jana Koch pozostałości przynależące grunta w Kwieciszewie sub Nro. 39. składające się z domu mieszkalnego, stayń, 10 kwart roli i dodatkowych kawałkow, droga konieczney subhastacyi naywięcey dającemu, czyli to w ogole lub cząstkowo sprzedane, wartość tych gruntów przcz sądową take z dnia 26. Listopada 1824 na 592 Tal. wyśledzoną została.

Z polecenia Król- Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie, wyznaczyliśmy ostateczny termin licytacyjny na dzień 3. Czerwca r. b. w Kwieciszewie, na który posiadania i zapłaty zdolność i ochotę kupna maiących ninieyszym wzywamy.

Taxa i warunki kupna, mogą być każdego czasu u nas przeyrzane.

Trzemeszno d. 23. Marca 1825. Król, Pruski Sąd Pokoiu. Befannimachune.

Im Unftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Frauftadt, haben wir jum offentlichen Berfauf ber bem Duffer Johann Friedrich Brattfe geborigen, bor bem Schwetfance There unter Dro. 35 bele= genen, auf 296 Rthir. 15 fgr. incl. eines bagu gehörigen Uderftud's gericht= lich abgeschähten Windmuble, im Wege ber nothwendigen Gubhaftation einen perenitorifden Bietungs = Termin auf ben 30 Dai c. Nachmittage um 3 Uhr in unferem Gerichts = Locale anberaumt, zu welchem wir Befigfabige und Raufluftige mit bem Bemerten einlaben, bag ber Meifibietenbe bes Buichlags gewartig febn kann, in fofern nicht gefeteliche Sinberniffe eine Musnahme gulaffen.

Die Zare tann ju jeber ichicklichen Beit in unferer Registratur eingefeben

werbett.

Liffa ben 17. Marg 1825.

Ronigt, Preug. Friebenegericht.

Obwiesczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney przedaży wiatraka wraz z kawałkiem roli, tu w Lesznie przed bramą Święciochowską pod Nrem 55 położonego, do Jana Fryderyka Brattke młynarza należącego, sadownie na 296 Tal. 15 sgr. otaxowanego, w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 30. Maja r. b. o godzinie 3ciéy po południu w lokalu sądownictwa naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tem oznaymieniem zapraszamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może. ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana

być może.

Leszno d. 17. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Befauntmadung.

Die zwischen bem Kaufmann Abraham Mener Menkus hierfelbst, und seiner kunftigen Sbefrau geborne Friedericke Levy mittelft des bato errichteten ChesContracts erfolgte Ausschliessung der

Obwieszczenie.

Podług zawartego wdniu dzisieyszym między tuteyszym kupcem Abraham Meyer Menkusa, a przyszłą iego żoną Fryderyką z Lewy przedślubnego kontraktu w przyszłym malżeństwie swoim wspólność Gutergemeinschaft wird hierburch gur bffentlichen Kenntniß gebracht.

Inowraciam ben 14. Marg 1825. Konigl, Preuß. Friedensgericht. maiątku wyłączono, co się ninieyszym do publiczney podaie wiadomości.

Inowrocław d. 14. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Das dem Schafer Gottfried Linke zugehörige in Bomst, unter Nro. 226 belegene Grundstück, bestehend aus einem Bohnhause, Horraum, einem Obst= und Gemüsegarten, so wie aus einem Fleck Acker, welches gerichtlich auf 158 Athlr. 20 fgr. abgeschäft worden, soll zusolge Auftrags des Königl. Landgerichts zu Meseritz im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Bietunge-Termin auf ben 16. Junt c. Vormittage um 9 Uhr in loco Bomst anberaumt, zu welchen wir besitz und zahlungefähige Kauflustige hierdurch einzladen.

Wollftein ben 5. Marg 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Nieruchomości owczarzowi Bogumirowi Linke należące, w Babimoście pod Nrem 226 sytuowane, z domostwa mieszkalnego, podwórza, sadku i ogrodu na warzywo, tudzież z kawałka roli składające się, które sądownie na Tal. 158 śgr. 20 oszacowane zostały, stósownie do zlecenia Król, Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 16. Czerwca r. b. zrana o godzinie otéy w Babimoście, na który ochotę kupna maiących tych, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikuią się, i do zapłaty zdolni sa, ninieyszym zapozywamy.

Wolsztyn d. 5. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftations = Patent.

In Gefolge Auftrage des Roniglichen Landgerichts gu Frauftadt, baben wir auf ben Untrag mehrerer Realglaubiger im Wege ber nothwendigen Gubhaftation jum bffentlichen Berfauf bes allbier auf ber Reuftabt am Markte unter Dro. 327 belegenen, bem Tuchicheerer Jacob Gelo eigenthumlich jugehörigen, in Kachwerk erbanten und mit Schindeln gebeckten Wohnhauses nebst einem bagu gehörigen außerhalb ber Ctabt belegenen Garten, welches zusammen nach ber gerichtlichen Tare auf 425 Rthlr. gewürdigt worden ift, einen peremtorifchen Bietunge = Ter= min auf ben 13. Juni b. 3. Bormit= tage um 9 Uhr in unferem Gefchaftes Locale angefeht, und laben gu bemfelben Raufluftige mit bem Bemerfen ein, baß ber Meiftbictende ben Bufchlag gewärtis gen fann.

Die Tare von biesem Grundstud kann täglich in unserer Registratur eingesehen werden, und die Kaufbedingungen sollen

in termino eroffnet werben.

Bojanowo den 18. Marg 1825. Konigl. Preuf. Friedensgericht.

Condesive send - mystip

diaday to Lang - orews

Patent Subhastacyiny.

W skutek polecenia Król. Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy na wniosek wierzycieli do publiczney przedaży torem konieczney subhastacyi domu mieszkalnego tu na Nowym Mieście w rynku pod liczbą 327 położonego, postrzygacza Jakuba Selo własnego, w ryglowkę wystawionego, szkudłami pokrytego, wraz znależącym doń ogrodem za obrębem miasta położonego, które ogólem według sądownie sporządzoney w tey mierze taxy na 425 Talarów iest ocenionem, termin peremtoryczny na dzień 13. Czerwca r. b., przed południem o gtéy godzinie tu w mieyscu urzędowania naszego, zapraszamy nań ochotę do kupna maiących z tem nadmieniem, że naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa vieruchomości téy każdego dnia w Registraturze naszéy przeyrzaną być może, warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi będą.

Bojanowo d. 18. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Proclama.

Im Auftrage des Konigl. Landgerichts Pofen, follen 500 Rlaftern Eichenholz in den Biegdrower Forffen und befProclama.

Z polecenia Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, mają 500 sążni drzewa dębowego w lesie sen Mokrzer Revier, gegen baare 3ahlung verkauft werben. Dazu ist terminus in, dem Forst = Hause auf dem Weinberg bei Neubrik auf den 18tcn April c. Vormittags um 9 Uhr angesetzt, wozu Kauflustige eingeladen werden.

Samter ben 25. Mary 1825.

Biezdrowskim i tegoż Rewiru Mokrze znaydujących się za gotową zapłatę być sprzedane. Do tego wyznaczyliśmy termin na dzień 18. K wietnia r, b. zrana o godzinie gtéy w domu leśnym Winnogórze pod Neybrikiem, na któren ochotę kupna mających wzywamy.

Szamotuły d. 25. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Es wird zur bffentlichen Kenntniß und Warnung gebracht, baß ber Mauster-Geselle Christian Seibert aus Neusstadt b. P., mittelst rechtökraftigen Erstenntnisses vom 15. October pr. wegen ber aus Gewinnsucht ausgeübten unbefugten Kur mit einer breimonatlichen Zuchthausstrafe bestraft worden ist.

Pofen den 24. Marg 1825. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Obwieszczenie.

Podale się do publicznéy wiadomości, i ostrzeżenia, iako mularczyk Chrystian Seibert z Lwowka podług wyroku prawomocnego z dnia 15. Października r. z. względem nie prawnego leczenia z chciwości trzechmiesięczném więzieniem w domu poprawy ukaranym został.

Poznań d. 24. Marca 1825. Król. Pruski Inkwizytoryat

Avertissement. In Ottowo find febr schone Dbfte und vorzüglich feine Kirschen - Riebhaber belieben fich bei bem Proviantmeister Quaffowsti in Vosen zu melben.

Aeltern ber gebilteten Stande, bie in Willens find, Knaben von 8 bis 14 Jahren außer bem hause erziehen zu laffen, kann eine, bereits 9 Jahre bestandene febr vorzügliche Erziehungs = Anstalt in Breslau nachweisen

Pofen den 28. Marg 1825. ber Raufmann C. Muller, Bafferfir, Dr. 163.

| Getrei                                                                                                                                                                        | de   Mar                                  | ft = | Pre | ife                              | in                           |         | der                             | 6    | Stat                        | of s          | posi  | en.                               |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-----|----------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------|------|-----------------------------|---------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Getreide : Arten.                                                                                                                                                             |                                           |      |     |                                  | Mittwoch<br>ben<br>23. März. |         |                                 |      | Freitag<br>ben<br>25. März. |               |       | Montag<br>ben<br>28. Mårz.        |                                     |  |
| Seiteibe: atten.                                                                                                                                                              |                                           |      |     | fl.                              |                              | -       | gr.                             | 3233 | gr.                         | bis<br>l. gr. | 1000  | gr.                               | bis<br>fl. g                        |  |
| Weitzen ber Prei<br>Moggen dito.<br>Gerste dito.<br>Hafer dito.<br>Buchweitzen dito.<br>Erbsen dito.<br>Kartoffeln dito.<br>Heu der Centner<br>Stroh dito.<br>Butter ein Garn | bito. bito. bito. bito. bito. bito. bito. | *    |     | 6<br>3<br>2<br>1<br>3<br>3<br>16 | 18<br>24<br>6                | 2 3 3 1 | 8<br>15<br>24<br>12<br>15<br>18 |      |                             |               | 3 3 1 | 15<br>6<br>8<br>24<br>8<br>8<br>6 | 7 - 3 1 2 1 2 - 3 1 3 1 1 1 4 - 7 1 |  |

Den 25ten ift wegen bem eingetretenen Feiertag Maria Berkundigung nichts zu Markte gekommen,